## Intelligenz-Vlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 12. Sonnabend, den 14. Januar 1843.

Ungekommene Fremde vom 12. Januar.

Die Brn. Guteb. v. Mlicki aus Rolitnica und Biertel aus Rogafen, Frau Guteb. Garbrecht aus Romorowo, Frau Eigenth. Zabernada aus Chodgiefen, Sr. Geiftl. Giebarowell aus Brody, Sr. Maler Epffenhaufen und fr. Raufm. Nottmar aus Breelau, I. im Hotel de Berlin; Br. Pachter harmel aus Diebom, I. im Eichfrang; Br. Pachter v. Chtapowefi aus Rudnif, Br. v. Relich, Lieut. im 18ten Inf. Regt., aus Gorlit, fr. Student Fleifcher aus Liffa, fr. Ralfulator Bener aus Diffromo, bie Brn. Guteb. v. Rurnatoweffi aus Dufgon und Millas aus Rabow, I. im Hotel de Dresde; Gr. Guteb. Niechamowicz aus Bolcz, Gr. Probfi Rul= czewicz aus Cłupia, I. im Hotel de Saxe; Gr. Dom. Pachter Boldt aus Jerka, Die Brn. Raufl. Frietich aus Stettin und Jonas aus Berlin, Gr. Guteb. b. Lafeczeweti aus Chroftowo, I. im Hotel de Rome; Br. Pachter Sarmel aus Cielis mowo, Sr. Raufm. Symanoweli aus Grunberg, I. im Hotel de Pologne; Die Srn. Guteb. v. Rogalinefi aus Gwiggtowo und v. Sforzewefi aus Rrettowe, Die Srn. Gutep. v. Rogalineft aus Lubowo, Wobicki aus Radzim und Boboweft aus Bronistam, I. im Hotel de Paris; Sr. Commis Wedell aus M. Friedland, I. im Eichborn; die herren Kauffente Pollack aus Glogau und Schops aus Robnlin, br. Guteb. v. Cetfoweff aus Mturet, Frau Gutebef. v. Stoff aus Chiodomo, I. im ichwarzen Abler; Gr. Defonom v. Lipsti aus Jaktorowo, I. in ben brei Sterneu.

1) Bekanntmachung. Die jum aufgehobenen Cifterzienser-Monchekloster zu Blesen, Dirnbaumer Kreises, gehörigen Realitäten, und zwar:

Obwieszczenie. Nieruchomości należące do zniesionego klasztoru XX. Cystersów w Bledzewie w powiecie Międzychodzkim, to jest:

- 1) bie Rlofterfirche nebft Bauplat,
- 2) bas Conventhaus nebft Remife, Stallungen und Ummehrung,
- 3) ber im Innern bes Conventhaufes belegene Garten, Patelle genaunt, bon 45 M.
- 4) der fleine Rlofter, und Priorat-Gar= ten, fo wie ber refp. Doff, und Gemufe: Garten bes Rlofters von 3 Morgen 53 IR.
- 5) ber fogenannte Ruchengarten bon 3 Morgen 74 [ R.
- 6) ber Plat vor bem Convent. Gebaube von 2 Morgen 26 3R.,
- 7) der Klosterteich von 179 R.,
- 8) bie an ben Lindnerfchen Garten grengende Wiefe von 3 M 76 DR.,
- 9) bie Biefe beim bormafigen Braus und Machterhaufe und die Bauftelle biefes Gebaubes mit 3 M. 24 [ R.,
- 10) die Bauftelle und ber Garten bes vormaligen Sifderhaufes mit 70 **回**究.,
- 11) die Bauftelle u. ber Garten bes bor= maligen Nachtwächterhauses von 47 🗆 Ж.,

follen bom 1. April f. ab, und gwar bie ad 1. und 2. gedachten Gebaude ic. unter thia r. p. najwiecej dajacemu na zubem Bedinge bes Abbruche, an ben Meift, bietenben gum freien Eigenthum und ohne szu domanialnego, jednakowoż z wa-Borbehalt eines Domainen-Binfes, jeboch bei Uebernahme ber gefetzlichen Grunde fteuer, veräußert werben.

Bur offentlichen Musbietung haben wir auf ben 21. Februar f. Bormittags

- 1) Kościół wraz z miejscem na któ rém stoi,
- 2) klasztór ze stajniami, remizą i ogrodzeniem,
- 3) ogród w środku klasztoru znajdujący się, zwany Patelle, mający 45 [] pr.,
- 4) ogrod maly klasztorny i przeorski, niemniej ogród owocowy i warzywny 3 morg. 53 pr. obejmujący,
- 5) tak zwany ogród kuchenny obejmujący 3 morg. 74 [] pr.,
- (plac przed klasztorem obejmujący 2 morg. 26 pr.
- 7) staw klasztorny 179 [] pr. obszerny,
- 8) łąka przy ogrodzie Lindnera mająca 3 morg. 76 pr.,
- 9) ląka kolo browaru i domu stróża, oraz miejsce tychże budowli ma. jące 3 morgi 24 🗌 pr.
- miejsce budowli i ogród należący dawniej do domu rybackiego, mający 70 pr.
- 11) miejsce na budowlę i ogród należący do domu stróża nocnego mający 47 [pr.,

mają być sprzedane od dnia 1. Kwiepełną własność bez zastrzeżenia czyńrunkiem przyjęcia na siebie podatku gruntowego i rozebrania budynków ad 1. 1 2. wymienionych 19 mandal

"Termin publicznej sprzedaży wyznaczylismy na dzień 21. Lutego r. pr

10 Uhr in dem Moffergebaude ju Blefen przed poludniem o godzinie 10tej rano Minimum des Raufgeldes ift auf 5025 Najnizsza summa kupna jest na 5025 Beraußerungs. Plan fonnen im Termine niemniej plan sprzedaży, zostaną w

Pofen den 11. Dezember 1842. Ronigliche Regierung III.

ry siv z dawnego mie isca 2) Bekanntmachung, Auf bem im Arbbener Rreife gelegenen abelichen Gute Ciosciejewice fteben Rubrica III. Mo. 660 auf Grund ber Schuldverschreibung bes Dionnfins v. Budgifeweli vom 9. Gepe tember 1800, und Nachtrages vom 31. Dezenrber deffelben Jahras, für feine Chest frau Cleonore geb. p. Mastometa, fruger verehelicht, gewesene Rempista, 11,666 Athle. 16 ggr., ober 70,000 Bloren polnift, in drei Poften : von 37,000 gla 3000-86 und 30,000 8h ad decretum bom 5. Januar 1801 eingefringen oh

Das Dokument über diefe Doft ift verlaren gegangen , und nur iben Sypothes fenschein erhalten.

felbftwor bem Departements. Rath Zermin w Alasztorze Bledzewskim, przed Paangeset und laben bagu Rauflustige mit nem Radzen mydziałowym. Ra terbem Bemerten ein; bag jeder berfelben, min ten cheć kupna majacych z tem aor Bulaffung jum Dieten eine Caution bon nadmieniemiem wzywamy, it każdy z 500 Athle, baar oder in Preußischen, licytantow minien zlożyć kaueyi 500. Staate Dapieren zu beponiren hat. Das Tal. gotowka lub obligami rządowemi.

Rthlr. festgeseit, Die speciellen Beraus Tal ustanowina. Warunki sprzedaży Berunge. Bedingungen find bei ben Land=, moga być wurzedach Radzco-Ziemiańrathe-Memtern des Birnbaumer und Mefe- skich powiatu Miedzychodzkiego i Migriter Areises, so wie bei bem Domainen- dzyrzeckiego jako też w urzedzie eko-Umte ju Althofden, bein Dagiftrate ju nomicznym w Starymdworku, w Magi-Blesen und endlich auch in unserer Regi= stracie Bledzewskim i m Registraturze ftratur einzuschen. Die Mateentarcialie naszej przejczane. - Taxa materyałówa der abzubrechenden Gebaude, fo wie der majacych być rozebranych budynków, felbst vorgelegt werden. 100 vozage terminie przedłożone za bandow co

Poznań, dnia 11. Grudnia 1842 Królewska Regencia III.

Obwieszczenie. Na dobrach ziemskich Gościejewice w powiecie Krob. skim położonych, zabezpieczone są w Rubr. III, Nr. 6 na mocy obligacyi Dyonizego Budziszewskiego z d. 9. Września 1800 i dodatku z dnia 3a, Grudnia tegož roku, dla matžonki, swej Eleonory z Masłowskich, dawniej zaslubionej Kempisty 11,666 Tal. 16 dgr. czyli 70,000 złt. polsk. w trzech kwotach, to jest: 37,000 zlt., 3000 złt. i 30,000 złt., w skutek rozrządzdnia z dnia 5. Stycznia 1801.

Dokument wagledem summy rzeczonej zaginął i został tylko wykaz hypoteczny otrzymanym, mountain)

Es werden daher alle diejenigen, welche an das verloren gegangene Dokument, und die Post, worüber es lautet, als Sigenthümer, Cessionarien, Pfand – oder sonstige Briefs Inhaber, Anspruch zu machen haben, hierdurch aufgefordert, sich mit diesen Ansprüchen spätestens in dem auf dem 7. Februar 1843. Normittags 10 Uhr vor dem Deputirten, Herrn Referendarius v. Ziolecki, in uns serm Instruktions Zimmer anstehenden Termine, bei Vermeidung der Präklusion, zu melben.

pofen, ben 11. Oftober 1842. Ronigliches Oberlandesgericht,

mendian (Vanish )

3) Ediftralcitation. Folgende Bers fcollene:

- 1) ber Brauer Chrifostomus Jozwiakows sti, welcher sich im Jahre 1830 aus feinem Wohnort Dembe entfernt;
- 2) ber Schuhmachergefell Wonciech Rtofinsti aus Gnesen geburtig, ber sich im Jahre 1801 auf die Wanderschaft begeben;

3) der Muller Sigismund Roch, ber sich von feinem Wohnort Przybystaw ungefähr im Jahre 1818 nach Polen be, geben;

4) ber Schuhmacher Abalbert Kizanows Bei, welcher im Jahre 1814 nach Poslen gezogen;

5) ber Franz v. Kosicki ber feit bem Jahr re 1827 aus Wittowo, spursos vere schwunden;

Wzywają się zatem niniejszem wszyscy, którzy do dokumentu zaginionego oraz summy na którą takowy wydanym został, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye roszczą, aby się z pretensyami takoweminajpóźniej w terminie dnia 7. Lutego 1843 zrana o godzinie 10tej w naszej sali instrukcyjnej przed delegowanym Referendaryuszem Ur. Zioleckim wyznaczonym, pod uniknieniem wyłączenia, zgłosili.

Poznań, dnia 11. Paźdz. 1842. Królewski Sąd Nadziemiański I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Następujące osoby zapodziane:

- 1) mielearz Chryzostom Jozwiakowski, który się z dawnego miejsca zamieszkania swego w roku 1830 oddalił;
- 2) szewczyk Wojciech Kłosiński urod dzony w Gnieźnie, który wr. 1801 poszedł na wędrowkę;
- 3) młynarz Zygmunt Koch, który z Przybysławia miejsca zamieszkania swego około roku 1818 do Polski się udał;
- 4) szewc Wojciech Kizanowski, który się w roku 1814 wyprowadził do Polski;
- 5) Franciszek Kosicki, który w roku 1827 znikł bez śladu z Witkowa;

6) ber Schneibergefelle Christian Gottlieb Marr, ber im Jahre 1826 nach Rußland fich begeben hat; aller in

7) Die Geschwifter Unna Juffine, Joseph und Conftantin Manthen, Die fich vor langer als 30 Jahren von Gemble

nach Rufland begeben haben;

bowsti aus Gnefen, ber nach Errich= tung bes herzogthums Barfchau in -polnischem Militair = Dienft fich befun= ben, und im Jahre 1809 in Rratau im Lagareth geftorben fein foll;

9) die unverehelichte Eva Rofina Ponto aus Schneidemuhl, die im Jahre 1805 nach Warfchau jum Befuch eines Berwandten berreifet und feit bem Sahre

1806 verschollengeler in ileson Sylv

10) Unton Swierzoneti aus Inowrace 10) Antoni Szwierczyński z Inowroclaw, ber wegen bes Berbachts einen polnifchen Goldaten lebenogefahrlich verlegt zu haben, entflohen; II wonigt.

11) ber Ruecht Joseph Sadowski, welcher aus feinem Wohnort Marcinfowo gorne, feit bem Jahre 1806 ber= schwunden ist; wiedliches war nicht

12) Monciech Balczafoaus Bogeta, ber feit dem Jahre 1827, wo er gulegt auf dem Jahrmartt in Grabia gefeben

-worden ; unbekannt ift ; ware die L. elb

13) ber Lieutenant Joseph von Rielezem= Bfi, ber fich im Jahre 1828 ober 1829 wegen ber Beforgniß zur Unter= fuchung wegen eines begangenen Berbrechens gezogen zu werden, auf fluch tigen Fuß gesetzt hat; Jef elle flyso

6) krawczyk Krystyan Bogumił Mark. który się w r. 1826 udał do Rossyi;

7) Anna Justyna, Józef i Konstanty rodzeństwo Marthey, który się przed 30 lat z Gembic udali do Rossyi;

8) ber hauptmann Repomucen von Die 8) kapitan Nepomucen Ozdowski, który po ustanowieniu Xiestwa Warszawskiego zostawał w wojsku polskiem, a wroku 1809 w Krakowie miał umrzeć w lazarecie;

> 9) niezamężna Ewa Rozyna Ponto z Pily, która w roku 1805 celem odwiedzenia krewnego pojechała do Warszawy, i od roku 1806 jej pobyt jest niewiadomy;

Tawia, który zbiegł o podeyrzenie go, jakoby był żołnierza polskiego

śmiertelnie zranił;

11) Józef Sadowski parobek, który z Marcinkowa górnego miejsca zamieszkania swego znikł od r. 1806;

12) Wojciech Walczak z Nożska, który od roku 1827 gdzie widzianym był ostatni raz na jarmarku w Grabiu, niewiadomym;

13) porucznik Józef Kielczewski, który w roku 1828 lub 1829 zbiegł, obawiając się być pociągnionym o

auf den Ceben beir Gläublgrein, in pem

występek do indagacyi;

14) Johann Pager aus Dbora, ber fich 14) Jan Patzer z Obory, ktory od-

im Jabre 1812, von bort entfernt; (15) Carl Redecki and Chodziesen, der im Jahre 1807 in das polnische Militair getreten, seitdem aber verschollen ift;

oder ihre Erben und Erbnehmer, werden hierdurch aufgefordert, uns von ihrem Leben, Aufenthalt, sofort Nachricht zu gesten, und in dem am 4. März 1843 vor dem Herrn Oberlandesgerichts-Noth Bonstedt in unserm Instruktions-Immer anderaumtenTermine personlich oder durch einen Bevollmächtigten, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Schultz I., Schultz II. und Bogel vorgeschlagen werden, zu melden, widrigenfalls sie für todt erktärt, und ihr Vermögen ihren nächsten legitimirken Erben und Erdnehmern ausgezantwortet werden wird.

Bromberg, den 19. April 1842.

knierteinie zrail; 1. thirs & fonak sprede, leinda.

4) Loiktalcitation. Auf dem im Wagrowieer Kreise belegenen Mitterguter Kybowo standen Rubrica III. Nr. 3. für die Antonina verwittwete von Ulatowska geborne Sembarth ex decreto vom 13. Zanuar 1798, protestativisch eingetragen resp. 10,000 Floren polnisch oder 1666 Mthlr. 20 sgr., 5000 Fl. polnisch oder 833 Mthlr. 10 sgr., und 47,000 Fl. polnisch oder 7833 Mthlr. 10 sgr., worzauf den Erben der Gläubigerin, in dem über den Nachlaß des Besitzers von Myst

daliksię ztamtąd w roku 1812; 15) Karól Redecki z Chodzieża, któ. ry w roku 1807 wstąpił do wojska polskiego, i od tego czasu zapodział;

teraz sukcessorowie i spadkobiercy ich wzywają się niniejszem, ażeby nam o swém życiu i pobycie natych-3 miast dali wiadomości, lub też zgłosili się w terminie na dzień Ago Marca 1843 przed poludniem olgodzinie 1 Itej przed deputowanym W. Bonstedt, Radzcą Sądu Głównego wyznaczonym osobiście dalbo przez ? pełnomocnika, na którego przedstawiamy im Kommissarzy sprawiedliwości Schultz I., Schultz II. i Vogel, gdyż, jeżeli ani wiadomości niedadzą, ani się téż nie zgłoszą, będą uznani l za umarlych, a mająteknich wydanym zostanie najbliższym ni wylegitymowanym ich sukcessonom.

Bydgoszcz, d. 19. Kwietnia 1842. 1 Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na szlache ckiéj wsi Rybowo w powiecie Wą growieckim położonej, zahypotekowane były pod ruhryką III, liczbą 3. dla Antoniny z Gembartównowdowialej Ulatowskiej na moby rozzzą dzenia z dnia 13. Stycznia r. 1798. in vim protestationis resp. 10,000 złp. czyli 1666 tal 20 sr. 5000 złp. czyli 833. tal. 10 sr. i 47,000 złp. czyli 7833 tal. 10 sr. ii 47,000 złp. czyli 7833 tal. 10 sr. ii 47,000 złp. czyli 7833 tal. 10 sr. ii 47,000 złp.

bowo Seraphim bon Ulatowest erbssucten erbschaftlichen Liquidations = Prozesse 44,986 Fl. 7 gr. polnisch oder 7497 Rthlr. 21 fgr. 2 pf. Courant zuerkannt, bei der nothwendigen Subhassation von Ryboivo zur Hebung gelangt und bei der Kaufgelder-Bertheilung zu einer Spezial= Masse genommen worden sind.

Das Dofument über diefe Doft, beftebend aus einer vidimirten Abschrift des Unmelbeprotofolls vom 19. November 1796, und einem in vim recognitionis ausgefertigten Sypothete: fchein ift angeb= lich verloren gegangen. Es werben bas ber alle diejenigen unbefannten Perfonen, welche ale Eigenthumer, Erben, Ceffio= narien, Pfandinhaber ober fonft Berech= tigte Unfpruche an Diefe Spezial = Daffe haben, aufgeforbert, diefelben fpateftens in bem auf ben 3ten April 1843. Bormittags um 11 Uhr im Dberlandesgerichte Gebaude hierfelbft vor bem De= "putirten herrn Kammergerichts Uffeffor Saad anberaumten Termine, ju welchem fie bierdurch vorgeladen werden, bei Bermeidung ber Praflufion anzumelden.

Dromberg, ben 22. August 1842. Ronigl. Dber = Landesgericht.

5) Proklama. Bon bem bormalisgen Königlichen Domainen = Justig = Umte 3u Bromberg ift bei bem ehemaligen Bank = Comtoir in Elbing eine Summe von 240 Athlr. Courant aus ber Masse bes minorennen Carl Gottlieb Naue zinst bar belegt und Seitens ber Königlichen Haupt-Bank zu Berlin barüber auf ben

(Sport eine Bulloge)

ki w processie likwidacyjnym otworzonym nad pozostałością właściciela Rybowa Serafina Ulatowskiego 7497 tal. 21 sr. 2 f., które przy koniecznej subhastacyi Rybowa do percepcyi przyszty i przy podzieleniu summy kupna do massy specyalnej wzięte zostały.

Gdy dokument na ten intabulat, składający się z odpisu wierzytelnego protokolu zgłoszenia się z dnia 19go Listopada 1796 r. i wygotowanego in vim recognitionis wykazu hypotecznego podobno zaginał, przeto wzywamy niniejszem wszystkie niewiadome osoby bądź to właściciele, cessyonaryusze, posiadaczy zastawu, lub inne prawa mające, ażeby najpoźniej w terminie na dzień 3go Kwietnia 1843 zrana o godzinie 11téj przed Ur. Haak, Assessorem Kameralnym w lokalu Sądu podpisanego wyznaczonym zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni.

Bydgoszcz, dn. 22. Sierpnia 1842. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Proclama. Były urząd sprawiedliwości ekonomiczny w Bydgoszczy był dał do byłego banku w Elblągu z massy małoletniego Karóla Bogumita Naue na prowizye summę 240 Tal. w kurancie, na które Król. Główny Bank w Berlinie wystawił na rzecz wspomnionego Sądu pod dniem 18. Namen bes genannten Domainen=Juftiz, Ames bie Bant-Obligation Lit. E. Rr. 106,492. vom 18. Oftober 1803. über 240 Athle. Courant nebst Zinsen von demselben Tage ab ausgestellt worben. Die Bant=Obligation ist angeblich verlo=

ren gegangen.

Da das Unfgebot biefer Bant-Dbliga= tion beautragt worden ift, fo werden die Inhaber berfelben, beren Erben, Ceffio= narien, ober die fonft in Stelle ber Inhaber getretenen Personen bierdurch aufge= fordert, ihre etwanigen Ansprüche an Die bezeichnete Bant Dbligation in bem auf ben 3. Marg 1843. Vormittage 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dberlan= besgerichte:Referenbarius Schurig in un= ferm Inftruftionegimmer anberaumten Termine anzumelben und gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls biefelben gu ge= wartigen haben, baß fie mit ihren Une fpruden werden ausgeschloffen werben, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt und die gedachte Bant = Dbligation fur amortifirt erflart werden wird.

Bromberg, ben 11. Oft. 1842. Ronigl. Oberlanbesgericht.

6) Der Marcus Suchaczewsti aus Krotoschin und die Flora Hamburger aus Bojanowo, haben mittelst Chevertrages vonr 17. November d. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz am 12. December 1842. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Października 1803 r. obligacyą bankową Litt. E. Nr. 106,492 na 240 Tal. w kurancie, wraz z prowizyami od tegoż samego dnia. Obligacya ta podobno zaginęła.

Gdy uczypiono wniosek o wywołanie tejże obligacyi bankowej więc wzywają się niniejszém posiadacze, sukcessorowie, cessyonaryusze ich, lub osoby, któreby w ich wstapiły miejsce, ażeby z pretensyami swemi do wzmiankowanéj obligacyi bankowej na terminie dnia 3go Marca 1843 zrana o godzinie 10téj przed delegowanym Ur. Schurig, Referendaryuszem Sądu Głównego w izbie instrukcyinėj zgłosili się i takowe należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mają, iż z przetensyami swemi zostaną wykluczeni, im wieczne nakazane będzie milczenie, a pomieniona obligacya bankowa za umorzoną uznaną 20stanie.

Bydgoszcz, dnia 11. Paźdz. 1842. Król. Główn y Sąd Ziemiański.

MARIE SCHOOL COLUMN

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Markus Suchaczewski z Krotoszyna i Flora Hamburger z Bojanowa, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Listopada r. b. wspólność majątku wyłączyli.

Rawicz, dnia 12. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

## Beilage zum Intelligenz-Blatt Großherzogthum

## Connabend, den 14. Januar 1843.

7) Tochwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Bromberg.

Tare und Supothekenschein find in ber Regiffratur einzuseben.

Bugleich werden die ihrem Unfenthalte jewöfi hierdurch vorgeladen. bracia Zagajewscy.

8) Der Deffillateur Michael Kalfomefi bierfelbst und die Urfula separirte Flor, sei publicznej, że Michał Falkowski fowefa geborne Sultoweta, haben mit= telft Chevertrages vom 16. December 1842, Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur bffentlichen Renntniß ges robku wylgczyli. bracht mird.

Pofen am 16. December 1842. Konigl. Land= und Stadtgericht, Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Ronigh Dber-Randed-Gericht ju Glowny Sad Ziemiański w Bydgoszczy.

Die bem Wogwoofchafte : Nath Ignat Polowa wsi szlacheckiej Trlag, po-Anton Joseph von Zagajeweff gehorige Jožona w powiecie Mogilińskim, he-Salfte bes im Mogilnoschen fr. belegenen, daca własnością Ignacego Antoniego ouf 13,525 Mthle, 15 fgr. landfchaftlich Józefa Zagajewskiego Konsyliarza gewurdigten freien Allodial Rittergufes Wojewodzkiego, oszacowana przez Thiggifoll in termino ben 15. Mars Landszafte na 13,525 Tal. 15 sgr., -13843 Bormittage um 11 Ubr an der ma być w terminie dnia 15. Marca Gerichtsstelle subhastirt werden. 1843 zrang o godzinie 1 Itej w miej-- Scu posiedzeń zwyczaynych Sądu naszego sprzedana.

> Taxa i wykaz hypoteczny przejrzane być mogą w Registraturze naszéj.

Zarazem zapozywają się niniejnach unbefannten Befiger Rittmeifter szem z pobytu nie wiadomi właściciele Relig Bincont und Bonwoofchafte-Rath Felix Wincenty Rotmistrz i Ignacy Ignat Unton Joseph Gebruder v. Jaga- Antoni Jozef Radzca wojewodzki

> Podaje się niniejszém do wiadomodestylator w miejscu i Urszula z Sulkowskich separowana Florkowska, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia r. 1842. współność majątku i do-

Poznań, dnia 16. Grudnia 1842.

9) Der Canbibat ber Chirurgle Mischael Richard Lowenthal hierselbst und die unverehelichte Katharina Wilhelmine Floter, haben mittelft Shevertrages vom 5. November 1842. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, dagegen die Gemeinschaft des Erwerbes beibehalten, welsches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 16. December 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

10) Der Musiklehrer Wilhelm Pathe hierfelbst und bas Fraulein Abelheid Lange
haben mittelst Chevertrages vom 3. Januar 1843. die Gemeinschaft ber Guter
und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches
hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 5. Januar 1843. Sonigl. Land = und Stadtgericht.

11)Der musikalische Instrumentenmacher heinrich Ludwig Droste hierselbst und bas Fraulein Florentine hildegard Neiche hasben mittelst Ehevertrages vom 30. Deszember 1842. die Gemeinschaft der Güster und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Pofen, am 5. Januar 1843. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

12) Der Kaufmann Bernard Friedlander hierselbst und das Fraulein Amglie Frantel haben mittelft Chevertrages vom 27, Dezember 1842, die Gemeinschaft ber

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kandydat chirurgii Michał Richard Loewenthal w miejscu i Katarzyna Wilhelmina z domu Floetrowa pana, kontraktem przedślubnym z dnia 5go Listopada 1842., wspólność majątku wyłączyli, wspólność zaś dorobku zachowali.

Poznań, dnia 16. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Wilhelm Pathe nauczyciel muzyki w miejscu i Adelheid Lange panna, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Stycznia r. 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Henryk Ludwik Droste fabrykant instrumentów muzyczoych w miejscu i Florentina Hildegard Reiche panna, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Grudni r. 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Bernard Friedlaender kupiec w miejscu i Amalia Fraenkel panna, kontraktem przedGuter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Reunt= nif gebracht wird.

Pofen, am 5. Januar 1843. Konigl. Land= und Stadtgericht.

13) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Meferig.

Das in ber Stadt Bag sub No. 5/4. belegene und ben Tuchmacher-Meister Gottfried Geverschen Erben zugehörige Grundstück, abgeschäft auf 589 Athle., zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Tape, soll am 3 ten Marz 1843 Vormittags 12 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeibung ber Praflusion, spatestens in diesem Termine zu melben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanne ten Generschen Erben:

- a) bie Erneftine Gener verehel. Beffert,
- b) die Caroline Geper verehel. Below und beren Chemann

werden hierzu bffentlich vorgelaben. Meferitz, am 23. Oftober 1842.

14) 'Nothwendiger Berkauf. Land, und Stadt = Gericht zu Meseritz.

Das den Rofine Charlotte Jachertschen Erben gehörige sub Nro. 339. 31 Mesferig belegene Grundstück, abgeschätzt auf 510 Mthlr. 21 fgr., zufolge der nebst

ślubnym z dnia 27. Grudnia r. 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 5. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Międzyrzeczu.

Grunt w mieście Brojcach pod liczbą 5/4 położony, sukcessorom po sukieniku Gottfrydzie Geyer należący, oszacowany na 589 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3. Marca 1843 przed południem o godz. 12tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po Geyerze:

- a) Ernestyna Bessert,
- b) Karolina Below i małżonek téjże zapozywająsię niniejszém publicznie. Międzyrzecz, dnia 23. Paźdz. 1842.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt sukcessorom po Rozynie Szarlocie Zachert należący, w Międzyrzeczu pod liczbą 339 położony, oszacowany na 510 Tal. 21 sgr. we-

Bebingungen in der Registratur einzuse= henden Lare, foll am 21 ften Februar 1843. Bormittags 11 Uhr an ordentslicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real - Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekannten Interessenten, der Raufmann Johann Friedrich Zachert und der Tuchfabrikant Christian Gottlieb Zachert werden hierzu dffentlich vorgeladen.

15) Der Handelsmann Jacob Heymann und die unverehelichte Hanne Marcus, beibe von hier, haben mittelft Shevertrasges vom 18. November c. vor Eingehung der She, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Schneidemubl, am 18. Nov. 1842.

16) Bekanntmachung. Die verwittswete Zebe Marianna geborne haver zu Gembice, hiefigen Kreises, hat mit ihrem Bräutigam dem Dekonom Merander Kriezger zu Wolice bei Varcin mittelst gerichtslichen Vertrages vom 20. November c, die Gütergemeinschaft für die einzugeshende Che ausgeschlossen.

Tezemefzno, den 19. December 1842.

dle taxy, mogącej być przejtzanej wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Lutego 1843. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendencil realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym. Niewiadomi z pobytu interessenci, kupiec Jan Fryderyk Zachert i fabrykant sukna Krzyżan Bogomił Zachert zapozywają się niniejszem publicznie.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Jakub Heymann handlarz i niezamężna Hanna Markus tu z miejsca, kontraktem przedślubnym z dnia 118. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 18. Listopada 1842.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Owdowiała Zebe Maryanna z domu Hayer w Gembicach powiecie tutejszym, wyłączyła z oblubieńcem swoim ekonomem Alexandrem Kriegrem w Wolicach przy Barcinie, przed wniściem w związki małżeńskie, według układu sądowego, wspólność majątku.

Trzemeszno, d. 19. Grudnia 1842. Król, Sąd Ziemsko miejski. 17) Der Brennerei = Inspector Ludwig Reupsti in Treben und das Fraulein Julie Urban aus Urbanowo haben mittelft Shesvertrages vom 25. November d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offenelichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ludwik Krupski dozorca gorzalni w Trzebinie i panna Julianna Urban z Urbanowa, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 28. Grudnia 1842, Król, Sąd Ziemsko-miejski,

18) Poiktalvorladung. Ueber ben Nachlaß bes zu Gratz verstorbenen Guarzbian Cherubin Lojek ift ber erbschaftliche Liquidationsprozeß per decretum vom heutigen Lage erbffnet worden.

Der Termin zur Anweldung aller Ansprüche an die Liquidations Maffe und resp. zum Nachweiß der Richtigkeit ders selben sieht am 3. März 1843 Vormitztags 9 Uhr, vor dem herrn Ober-Lanzdesgerichts Affessor Jacobi hierselbst an. Wirfordern sonach alle diejenigen, welche Ansprüche an jene Masse zu haben verzweinen, hierdurch auf, sich in obigem Termine personlich oder durch einen legistimirten Bewollmächtigten zu melden.

Wer in diesem Termine nicht erscheint, wird aller seiner etwanigen Borrechte für verlustig erklärt, und mit seinen Forder rungen nur an daßjenige, was nach Befriebigung der sich are ldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Gratz ben 3. December 1842. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością po zmarłym w Grodzisku Cherubinie Łojek Gwardyanie, proces sukcessjyno - likwidacyjny dekretem z dnia dzisiejszego otworzonym został.

Termin do zameldowania wszelkich pretensyi do massy likwidacyjnéj resp. do udowodnienia rzetelności tychże przypada na dzień 3. Marca 1843, zrana o godzinie 9téj przed południem przed W. Ass. Jacoby tu w miejscu. Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy pretensye do massy téj mieć mniemają niniejszém, aby się w terminie powyższym osobiście lub przez pełnomocników wylegitymowanych zgłosili.

Którzy w terminie tym nie stawiąsię, praw swych jakowych wszelkich za utracających uważanymi będą i z pretensyami swemi tylko do tego co po zasposkojeniu zgłaszających się wierzycieli z massy się pozostaćby mogło, odesłanemi zostaną.

Grodzisk, dnia 3. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Constitution of the contract o

19) Proflama. Der Peter Galomon und beffen Chefrau Gara geborene Eegen Samuel, erhielten laut gerichtlicher Doli= gation vom 1. Februar 1803 aus bem Depositorio bes Juftig : Umte Schloppe und gwar aus ber Muller Jacobufchen Pupillen-Maffe ein Kapital von 500 Atlr. vorgeliehen. Dachdem Uttefte bes Ronial. Land : und Stadt : Gericht Schloppe von: 16. Juli 1821. find Diefe 500 Rthlr. auf ben Muhlenbefiger Johann Gottfried Sa= coby burch Erbrecht übergegangen und letterer hat in ber gerichtlichen Berhandlung vom 16. Upril 1822, erflart, baß gedachte Obligation nur noch auf Sobe bon 200 Rthir, nebft 5 pet. Binfen feit bem 1. Februar 1808 validirt und jugleich biefen Reft bem Tifcbler Johann Bint ju hoffftabt cebirt. Es find biefe 200 Rthlr. nebft 5 pCt. Binfen feit bem 1. Februar 1808 in das Supothefenbuch ber zu Schonlanke unter Do. 290 und 291 belegenen Grundftude, gufolge Berfügung vom 8. Oftober 1827. Rubr. III, No. 1. eingetragen worben.

Da nun die Obligation vom 1. Februar 1803., das Attest vom 16. Juli 1821., die Cession vom 16. Juli 1822. und der über die Eintragung der 200 Athle. nebst Zinsen für den Johann Zink unterm 8. Oktober 1827. expedirte Hypothefenschein verloren gegangen ist, so werden alle diezienigen, welche an das gedachte Instrusment als Eigenthümer, Cessionarien, Pfandz oder sonstige Brief-Jühaber Ansprüche zu machen haben, hierdurch aufz gesordert, ihre etwanigen Ansprüche binz

Proclama. Piotr Salamon i Zona jego Sara z Esgen Samuelów, ode: brali podlug obligacyi sądowej z dnia. 1 Lutego 1803 r. pożyczkę z depozytu amtu sprawiedliwości w Człopie i to z massy pupilarnéj mlyparza Jacoby 500 Tal. Wedlug attestu Krol. Sądu Ziemsko-miejskiego w Człopie z dnia 16. Lipca 1821 r. Przeszedł kapital rzeczony 500 Tal. prawem spadku na posiedziciela młyna Jana Bogumira Jacoby, a ten zeznał w czynności sądowej z dnia 16. Kwietnia 1822 r. juž tylko na 200 Tal. wraz z prowizya po 5 od sta od dnia 1go Lutego 1808 r. jest ważną, i zarazem odstąpił resztę tę Janowi Zink stolarzowi w Hoffstaedt. Wspomnione 200 Tal. wraz stowem po pięć, od I. Lutego 1808 r. są w księdze hypotecznéj gruntu w Trzciance pod Nr. 290 i 291 položonego, pod Rubryką III. Nr. 1 mocą dekretu z d. 8. Paźdz. 1827 r. zahypotekowane.

Ponieważ obligacya z dnia 1. Lutego 1803 r., attest z dnia 16. Lipca 1822 r. i attest hypoteczny na zahypotekowane 200 Tal. wraz stowem dla Jana Zinka pod dniem 8. Paźdz. 1827 r. wygotowany zaginęły, przeto wszyscy ci, którzyby jako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub inni posiadacze listów pretensye swe do instrumentu wspomnionego rościć mogli, wzywają się niniejszem, ażeby się w przeciągu 3 miesięcy, a najdalej w terminie na dzień 5. Kwie-

nen 3 Monaten und fpateffens in bem ouf deu 5. Upril 1843 Bormittage 10 Uhr bor beit herrn Uffeffor Straßburg an hiefiger Gerichtsftelle anberaum= ten Termine anzumelden und nachzuweis fen, midrigenfalls fie hiermit prafludirt und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt, bas mehr bezeichnete Suftrument aber für amortifirt erflant werden wird. bedzie.

Uebrigens wird ber hiefige Juftig=Rom= miffarius Großheim als etwaniger De= vollmächtigter in Borfcblag gebracht.

Schonlanke ben 16, Dovember 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

dura manager and to some

20) Der handelemann Sfaat guß und boffen Braut Jette Abler von bier, baben mittelft Chevertrages vom 9. Decem= ber 1842 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollstein am 9. December 1842. Ronigl. Land= und Stattgericht.

21) Der Maurermeifter Gr. Friedrich Mu= guft Rnabel von bier und beffen Frau Maria Luife geborne Qual haben mittelft Cheverfrages oom 29. Marg 1842. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermer= bes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Wollftein, am 22. December 1842. Ronigl. Land: u. Stadtgericht.

tnia 1843 o godzinie 10téj zrana przed Ur. Strassburg, Assessorem w sądowni naszej wyznaczonym zgło. sili i dowody swe złożyli, w przeciwnym razie bowiem z pretensyami swemi wykluczeni zostaną i wieczne milczenie im nałożone, a instrument wyżej opisany za martwy uznanym

Z resztą Kommissarz sprawiedliwości tutejszy Grossheim, przedstawia się na pełnomocnika.

Trzcianka, dnia 16. Listop. 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlem zatrudniający się Izaak Fuss i tegoż narzeczona Jette Adler tu zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Grudnia 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 9. Grudnia 1842. Król. Sad Ziemsko mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że majster sztuki mularskiej JPan Fryderyk August Knaebel i żona tegoż Marya Luiza z domu Qual, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Marca 1842 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dn. 22. Grudnia 1842. Król. Sad Ziemsko-miejski.

22) Der Frang b. Bojanowefi, Befiger ber Guter Monniesc, Rreis Roften, und

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Ur. Franciszek Die Regina von Bojanowefa aus Dftro= wieczto, Rreis Schrimm, haben mittelft Chevertrages vom 10. November 1842. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Roften, am 16. December 1842.

Bojanowski, dziedzie dobr Woyniesca, powiatu Kościańskiego, i Ur. Benigna z Bojanowskich z Ostrowieczka, powiatu Szremskiego, kontraktem przedślubným z dnia 10. Listopada 1842 wspólność majątku wyłą. und ihnen ein emiges Chillian grillyso-

Kościan dnia 76, Grudnia 1842. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krola Sad Ziemskoumiejski. Mibrigene min der beitge Stelle Aceme

- 23) Dublikandum. Der Neubau ber fatholijden Rirche ju Glupia, welcher auf 2626 Riblr. 22 fgr. fo wie auf 10823 Sand und 5685 Spanntage veranfchlagt worden, foll nunmehr boberer Berfugung gufolge im Bege ber Licitation gur Ausführung fommen. Bur Abhaltung der Leigtern, habe ich im hiefigen Bureau Termin auf ben 24ften Januar 1843 Bormittage 11 Uhr anbergumt, und labe qualificirte Bauunternehmer gu bemfelben hiermit ein." Die Licitationes Bedingungen nebft dem Unschlage konnen bier mahrend den Dienftstunden eingefehen wers Pofen, den 27. December 1842. Roniglicher Lanbrath.
- Ginem hohen Mbel und refp. geehrten Dublifum beehre ich mich gang er-24) gebenft anzuzeigen: wie ich gefonnen bin, mabrend meines hiefigen Aufenthaltes, Unterricht in allen Arten der beliebteften deutschen, frangofischen, polnischen und ungarifchen Tange nach ben neueften Manieren und bem gefälligften Gefchmacke ju ertheilen. Indem ich mich bemuben werbe, ben Munichen und bem gufigen Bertrauen, womit man mich zu beehren wurdigen wird, beftens zu entsprechen, bitte ich um geneigten Zuspruch. Bei wochentlich 4 Stunden Dauert ber Lehr= furfue 3 Monate, wofur bas honorar pro Schuler 5 Athle. befragt. Mehre Rinder einer Familie machen hiervon Aufnahmen. Meine Wohnung Schutens Runfchel, Lehrer ber boberen Zangfunft. Strafe Do. 8.
- Auf die Unnonce bes hiefigen Burgers und Barbiers herrn Degolbt in Do. 9. ber hiefigen Zeitung erwidert der unterzeichnete Borffand, baf der ze. Degolbt nicht freiwillig ausgeschieden, fondern burch einftimmigen Befchluß ausgeschloffen worden iff. Die in feiner Bekanntmachung ausgesprochenen Beleidigungen werden im Wege Rechtens verfolgt werben. Pofen, ben 11. Januar 1843.

Der Borftand ber Burger = Reffource.

Gine neue Sendung Sollfteinfche Auftern und frifche Strafburger Ganfe= Leber , Paffeten empfingen und empfehlen die Gebr. Baffalli, Friedricheftrage.